## Intelligenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Butelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº 272. Mittwoch, den 13. November 1839.

Ungekommene Fremde vom 11. November.

herr Guteb: v. Godlinoweli und Gr. Pachter hartung aus Labnfynet, I. im golb. Lowen; Br. Landgerichterath Adamefi and Schrimm, Br. Probst Rybkiewicz aus Borufgon, Sr. Gutob. v. Ralfftein aus Stawiann, I. im Hotel de Paris; Br. Tabernachi, Cand. ber Med., aus Brestau, f. im Hotel de Berlin; Sr. Kaufm, Rrufe aus Berlin, I, in ber golb, Gans; Sr. Raufm, Martiewicz aus Rrotofdin, fr. Guteb. Polluga aus Prinlepfi, Die gen. Wirthfch. Infp. Leon aus Bonnowice u. Naft aus Rogafen, d. im Cichfrang; fr. Geiftlicher Szulezewski aus Biernif, Br. Maurermeifter Meiniche aus Schrimm, Br. Bimmermeifter Schuller aus Roffen, fr. Guteb. v. Glupsfirans Cfubarczewo, I. in ber gold. Rugel; fr. Guteb. Baron v. Diebitich aus Gr. Wierfewig, I. im Hotel de Rome; fr. Guteb. Serebynsti aus Chocifzewice, I. im Hotel de Cracovie; bie herren Gutebef. v. Gzelisti aus Drzefzfomo und Ciefielsti aus Butowiec, I. in den 3 Sternen; fr. Birthich. Infp. Dehring aus Drbgin, I, in ben 3 Lilien ; bie herren Burger Urbanowell und Raicelli aus Goffin, fr. Guteb. v. Rofauteli aus Gobieji, L in ber großen Eiche. An en of it bet biebe offennels one the

1) Der Müllermeister Johann Gottlieb Fiedler hierselbst und dieverm. Charlotte Nistode geb. Henning, haben mittelst Severstrages vom 29. Oktober 1839 die Gesmeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur des fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Jan Bogumił Fiedler młynarz tuteyszy i Charlotte z Henningów owdowiała Nikode, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 29. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Bekanntmachung. Es wird hierburch befannt gemacht, baf bie Musschüttung der Maffe bes, nach bem bierfelbst verftorbenen Major Vincent b. Tur-Bi hinterbliebenen Machlaffes, uber ben bas abgefürzte Konfurd-Berfahren eroffnet worden, in 4 Bochen fattfinden foll.

Wofen ben 4. November 1839. Ronigl. Land : u. Stabtgericht.

3) Die am 10. December 1820 gebo. rene Marianna Rurosta und ber gewefene Gumnasial-Lehrer Maximilian Braun, has roska dnia 10. Grudnia 1820 r. uroben mittelft gerichtlichen Chevertrages dzona i JPan Maxymilian Braun, bybom 27. September b. J., welcher Seis ly nauczyciel przy tuteyszem Gymfene ber Dbervormundschafte. Behorde ber nazyum, kontraktem przedslubnym Ersteren bestätigt worden ift, die Ge- pod dniem 27. Wrzesnia r. b. zawarmeinschaft der Guter und des Erwerbes tym, ktory z strony władzy nadopies ausgeschloffen, welches hierdurch zur bie konczey nieletnieg Kuroskieg po-

of the state of th

hierburch befaunt gemacht bag ber zunt szem do wiadomości, is termin sprze-Berfauf, ber ben Bonciech und Ugnefia Franfowsfischen Erben gehorigen, anf bem biefigen Stabtfelbe belegenen zwei Quart Uder nebft ben Gebauben, mittelft unferer Berfügung vom 10. Juli c., auf ben 25. Dovember b. 3. anbergumte Termin aufgehoben worben ift.

Rrotofchin ben 30. Oftober 1839. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, iż pozostałość Wincentego Turskiego, bylego Majora woysk polskich z Pos znania, nad którą process skródzonego kredytowego postępowania otworzonym został, w 4réch tygodniach rozdzieloną zostanie.

Poznań, dnia 4. Listopada 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Maryanna Kufentlichen Kenntniß gebracht wird. wierdzonym zostal, wspólność ma-Posen am 28. Offober 1839. Poznań, dnia 28. Paźdz. 1839.

Konigl. Land= und Stabtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

sen europhycics du choine de 4) Bekanntmachung. Es wird Obwieszczenie, Podaie się niniey. daży dwóch kwart roli na tuteyszém polu mieyskiém położonéy, wraz z budynkami, do sukcessorów Woyciecha i Agniszki małżonków Frankowskich należącey, dekretem naszym z dnia 10. Czerwca r. b. na dzień 25. Listopada r. b. wyzna. czony, zniesiony został.

> Krotoszyn, d. 30. Paźdz. 1830. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

5) Der Lehrer Abolph von Bubbenbrod zu Koronowo und das Fraulein Caroline Roftfowins daselbst, haben mittelst Chevertrages vom 21. Oktober 1839 bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwers bes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg ben 31. Oftober 1839.

6) Der Gutsbesitzer Thomas v. Drwe, sti zu Starkowier und bas Fraulein Anstonia v. Chlapowska, haben mittelst Chevertrages vom 5. Oktober 1839 bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zu öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schroba ben 23. Oftober 1839. Abnigl. Land- und Stadtgericht.

7) Nothwendiger Verkanf. Land= und Stadt = Gericht zu Ostrowo.

Die auf dem Territorio von Oftrowo sub No. 4 belegenen, den Samuel Kosschabeschen Erben zugehörigen fünf Stück Stadtäcker und eine Kopanine nebst Wiese, abgeschäft auf 332 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, sollen am 12. Februar 1840 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsftelle subhassirt werden.

Offrowo ben 1. Oftober 1839.

carlors Talescover alper

silve and the "net have been a sie we's

Podaie się ninievszem do publiczney wiadomości, że nauczyciel Adolph Buddenbrock z Koronowa i Panna Karolina Rostkowius ztamtąd, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Października 1839 wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 31. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ur. Tomasz Drwęski dziedzic Starkowca i Ur. Antonina Chłapowska Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 5. Października 1839, wspólność maiątku wyłączyli.

Szroda, dnia 23. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sąd Ziemsko - mieyski W Ostrowie,

Pięć kawałów roli mieyskiéy i iedna kopalina wraz z łąką na territorium miasta Ostrowa pod No. 4 położone, do sukcessorów Samuela Koschade należące, oszacowane na 332 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 12. Lutego 1840 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedane.

Ostrów, dnia 1. Paźdz. 1839.

8) Norhwendiger Verkauf.
1 Land= und Stadtgericht zu Grach.

Die dem Gregor Weber gehörigen, zu Rozeloöf sub No. 27 alt, 35 neu befegenen 10 Worgen Land, abgeschätzt auf 250 Athle. zufolge ber, nebst Hypotheskenschein und Bedingungen in der Regisftratur einzusehenden Tare, sollen am 28. Februar 1840 an ordentlicher Gesrichtsstelle subhastirt werden.

Grat ben 25. Oftober 1839.

Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

- 9) Loiktal=Citation. Die unbekannten Berwandten, Erben und Erb= nehmer:
  - 1) bes ehemaligen Fufiliers Carl Ernst Feldweg geboren zu Stenzewfo bei Pudewig, welcher sich als Mullergeselle hier aufgehalten hatte und im Lazareth zu Friedeberg am 10. Oktober 1829 verstorben ist, deffen Nachlaß gegen 9 Thaler beträgt,
  - 2) bes hier auf ber Vorstabt Battowo am 21. Marz 1835 verstorbenen Jacob Szudrzynski, angeblich 76 Jahr alt, bessen Nachlaßigegen 45. Thaler beträgt,
  - 3) ber in Strzelno am 6. Juli 1832 verstorbenen 18jährigen Marianna Molenbra, beren Nachlaß gegen 18 Thaler beträgt,

werben aufgeforbert, fpateftene in bem bier am 26. Januar 1840 Bormit-

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-mieyski;

zieloskim pod Nro. 27 starym (35 nowym) leżące, 10 morgów roli, oszacowane na 250 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz zwykazem hypotecznym w Registraturze, maią być dnia 28. Lutego 1840 w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedane.

Grodzisk, dnia 25. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko, mieyski.

Zapozew edyktalny. Nieznani nam krewni, sukcessorowie i spadkobiercy:

- 1) Karól Ernst Feldweg fizyliera urodzonego w Stenżewku pod Powiedziskami, który tu iako młynarczyk zostawał i w lazarecie w Friedebergu dnia 10. Października r. 1829 umarł, którego pozostałość około 9 Talarów czyni,
- 21. Marca r. 1835 Jakoba Szudrzyńskiego, podobno 76 letniegoistarca, którego spadek około 45 Talarów czyni,
- 3) zmarléy w Strzelnie dnia 6. Lipca 1832 osiemnastoletniéy Maryanny Molendra, któréy spadek około 18 Talarów czyni,

wzywaią się, aby naypóźniéy dnia 26. Stycznia 1840 przed połu-

tage um 9 Uhr anftebenben Termine ibre Bermanbfchaft ober ihr fonftiges Erbrecht anzumelben und nachzuweifen, widrigen Ralls fie praclubirt werben, ber Rach. lag ber brei genannten Perfonen bem Riscus als bem rechtmäßigen Erben gur freien Disposition verabfolgt und ber nach erfolgter Praclusion sich etwa erft melbende nabere Erbe alle feine Sandlun: gen und Dispositionen anguerfennen und ju übernehmen ichulbig, von ihm weber Rechnungslegung noch Erfat ber geho= benen Rugungen ju forbern berechtigt, fondern fich lediglich mit bem, was als bann noch von ber Erbichaft vorhanden fenn wird, ju begnugen verbunden fenn foll. Inowraclaw, ben 12. Marg 1839.

Königl. Land = u. Stadtgericht.

10) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadt : Gericht zu Kosten.

Das hierselbst sub No. 68 belegene, bem Johann Ischoche gehörige Haus, abz geschätzt auf 97 Athle. 7 Sgr. 6 Pf. zusfolge der, in der Registratur einzusehenzden Tare, soll am 26 sten Februar 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentzlicher Gerichtsstelle subhastirt werden mit der Verpslichtung, dasselbe in baulichen Zustand zu setzen.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

Roften ben 5. November 1839. Ronigl. Land, u. Stadtgericht.

dniem o godzinie gtév w lokalu naszym, pokrewieństwo swoie lub inne prawo sukcessyi podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym nie tylko prekludowani zostaną, ale téż pozostałość osób trzech wyżey wymienionych fiskusowi iako prawnemu sukcessorowi na wolną dyzpozycyą wydana bedzie a bliższy sukcessor, któryby się dopiero po prekluzyi zgłosił, wszystkie iego czyny i dyspozycye przyznać i przyjąć winien, od niego ani rachunków ani zwrotu mianych użytków żądać niema, owszem tém kontentować się musi, co natenczas ieszcze z pozostałości zostanie.

Inowrocław, dn. 12. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - mieyski
w Kościanie.

Dom tu w Kościanie pod No. 68 położony, Janowi Zschoche należący, oszacowany na 97 Tał. 7 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney w Registraturze, ma być dnia 26. Lutego 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany a to pod tą kondycyą, aby dom rzeczony w dobry stan mieszkalny przysposobić.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Kościań, dnia 5. Listopada 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski. 11) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht gu Roften.

Das sub No. 51 zu Schmiegel bele= gene Grundfind, abgeschatt auf 582 Mthir. 20 fgr. zufolge ber, nebst Supo= thefenschein in ber Registratur einzufehenden Lare, foll am 17. December 1839 Vormittage 8 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubhaftirt werben, wogu Rauflustige hierdurch vorgeladen werden.

Roften, ben 3. September 1839.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

12) Der Raufmann Friedrich August Mifulefi aus Wronke und die Francisca Zgorgalewicz zu Roften, haben mittelft Chevertrages vom 28. September c. die Gemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roften ben 8. Oftober 1839. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

13) Bekanntmachung. Das Frau-Tein Michalina Stoc und der Ritterguts= befiger herr Balthafar von Often gu Bernifi, haben burch ben gerichtlichen Ber= trag bom 11. Oftober b. 3. die Gemein= fcaft ber Guter und bes Erwerbes aus= geschloffen, bies wird hiermit gur bffentlichen Renntniff gebracht.

Wongrowifg ben 29. Offober 1839.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Nieruchomość w Szmiglu pod No. 51 położona, oszacowana na 582 tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 17. Grudnia 1839 przed południem o godzinie 1 otéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana, na który ochotę kupić maiących zapozywaią się.

Kościań, dnia 3. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyskie

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Friedrich August Mikulski kupiec z Wronków i Franciszka Zgorzalewicz z Kościana, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Kościań, dnia 8. Paźdz. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. Ur. Michalina Stoc i Ur. Balcer Osten, dziedzic dóbr Żerniki, wyłączyli sądowym układem z dnia 11. Października t. r. wspólność maiątku i dorobku, co się ninieyszém do publicznéy podaie wiadomości.

Wągrowiec, d. 29. Paźdz. 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - mieyski.

14) Bekanntmachung. Die Intereffenten, welche bie halbjahrigen Binftn pro Weihnachten 1839 bei ber Provin= gial Landichafts - Raffe gu gablen haben, finden die Berren Raffen=Ruratoren von 8 Uhr Bormittage bis 12 Uhr im Raffen= lokale, ausgenommen Die Conns und Kefttage.

Der Zahlungstermin beginnt mit bem 12ten und fchließt mit bem 24ften December c. Wenn die Binfen bis zu biefem Tage nicht eingezahlt werben, fo muffen bavon halbiahrige Bergugeginfen

entrichtet merben.

Un die Roupons-Inhaber werben die Binfen vom 2 ten bis jum 16 ten Ja- Posiedzicielom kuponow wypłanuar f. J. jeboch nur in ben oben benannten Stunden bon ber Raffe gezahlt, und werben biejenigen, welche auf meh= rere Roupons und von vefchiedenen Gus tern Bablungen nachfuchen, gur Erleich= terung bes Geschäfts aufgeforbert, bie Roupons mit einer pon ihnen unterfdriebenen Nachweifung, welche die Nummer, ben Betrag und die Ramen ber Guter. auch von jebem Gute befonders gufam= mengeftellt,- enthalt, bem Rendanten gu übergeben.

Bugleich bringen wir unfere Befannt= machung vom 16. Januar 1833 wegen herausgabe ber neuen Bins-Roupons in Erinnerung.

Pofen ben 6. November 1839. Provinzial = Landschafts =

Obwieszczenie. Interessenci maiacy płacić półroczne procenta za termin Bożego Narodzenia 1839 do Kassy prowincyalnéy Ziemstwa, zastana WW. Kuratorów Kassy od go. dziny 8méy do godziny 12téy przed południem w Kassie, wyiąwszy dni niedzielne i świąteczne.

Termin płacenia zaczyna się z d. 12go a kończy się z dniem 24go Grudnia r. b. - Gdyby do dnia tego procenta zapłacone nie zostały, wtenczas od takowych półroczne prowizye za przewłokę zapłacone by

muszą.

cone beda prowizye od 2go do 16go Stycznia 1840 r. lecz tylko w zwyż wymienionych godzinach, ci zaś, którzy na więcey iak na ieden kupon, lub na kupony różnych dóbr wypłatę do żądania maią, wzywaią się, aby dla ułatwienia czynności złożyli Rendantowi kupony z podpisanym przez nich wykazem z każdych dóbr wszczególności, obeymującym numer, kwote i nazwisko dobr. are named a prompt have

Przypominamy także obwieszczenie z dnia 16go Stycznia 1833 r. dotyczące się wydawania nowych kuponów, a ne mamine a mil

Poznań, dnia 6. Listopada 1839. Dyrekcya Prowincyalna Direction. Ziemstwa.

Die geffern vollzogene Berlobung unferer Tocher Bertha mit bem herrn 15) herrmann Jaffe aus Brefchen, beehrem wir und Freunden und Bermandten hierburch ergebenft anzuzeigen. Pofen, ben 11. November 1839.

Michael Kantorowicz und Frau.

Me Berlobte empfehlen fich : Bertha Rantorowicz.

herrmann Saffe.

Die Berlobung unferer Tocher Ernftine mit bem herrn &. 3. Lifiedf 16) geigen wir Bermandten und Freunden fatt befonderer Melbung bierburch ergebenft. an :: M. Gludmann und Frau.

Mis Berlobte empfehlen fich:

Ernftine Gludmann. 2. 3. Lifiedi.

- 17) Inbem ich ein verehrtes Publifum hiermit in Kenntnif fege, bag mit bem heutigen Tage ich hier am alten Martte Dr. 70, (im Saufe des Seren Levifobn) eine Buchhandlung, mit ber ich eine Runfthandlung verbinde, eroffnet habe, erlaube ich mir bie Berficherung zu geben, baß mein Beftreben fets bahin geben foll, ben Bunfchen bes verehrten Publifums zuvorzufommen, um baburch auf immer beffen hochgeneigtes Zutrauen zu gewinnem Gleichzeitig erlaube ich mir bie Ungeige, baß mit bem beutigen Tage ich eine Lefebibliothet ber Frangbfifden neueften Berte einge= richtet habe. Dofen, ben 11. November 1839. Johann Conft. Zupanofi.
- 18) Auf bem Bege von ber Fischerei nach ber Balifcheier-Brude, ift ein gruner Termin=Ralender (1830) verloren. Da ber Inhalt nur fur ben Befiger von Werth ift, so wird ber ehrliche Finder ersucht, folchen Fischerei Nro. 7. gegen eine Belohnung abzugeben.
- Um 20. b. M. fahrt mein Fuhrwert (ein Rutschwagen) nach Barfchau und tonnen Paffagiere mitgenommen werden. Pefen ben 11. November 1839.

Leug, Fuhrmann und Tabagift, Paradies, Columbiafrage No. 1. wohnhaft.

Donnerftag ben: 14. November frifche Burft, Sauer- und Gruntohl nebft 20) Tangbergnugen bei C. Meyer, im Tichuschkeschen Lofale.